# CHAMPINA PARAMETERS

E Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k. Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. - Ameryka. - Portugalia. - Hiszpania. - Anglia. - Francya. - Szwajcarya. - Włochy. - Niemce. Rosya. — Turcya. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. - Kronika.

### MONARCHYA AUSTRYACKA Sprawy krajowe.

Lwów, 16. listopada. Pierwsze ogólne zgromadzenie Stowarzyszenia ku dostarczaniu tanich żywności dla stołecznego miasta Lwowa, odbędzie się we środe dnia 21go listopada 1855 o godzinie 11. przed południem w wielkiej sali ratuszowej.

Na mocy §. 2. i 6. statutów zaprasza się wszystkich, którzy

pożyczką lub darem do stowarzyszenia przystąpili.

Prowizoryczny komitet Stowarzyszenia ku dostarczeniu taniej żywności ogłasza, że tytułem pożyczki na fundusz towarzystwa przyjmowane będą także papiery publiczne, obligacye indemnizacyjne i t. p. Stowarzyszenie obowiązuje się, zwrócić po upływie statutami oznaczonego czasu wypożyczającemu te same obligacye wraz z kuponami, a zastrzega sobie tylko upoważnienie ze strony właściciela, zastawiać na czas oznaczony pozyczane obligacye badź w austryackim banku narodowym, badź w galicyjskim stanowym instytucie kredytowym lub w kasie oszczędności, i rozrządzać uzyskaną z zastawu gotówką na rzecz towarzystwa.

Prowizoryczny komitet.

(Stowarzyszenia oszczędr Litograf. Koresp. austr. z dnia 12. listopada donosi: Z radością spostrzegamy, że tu i owdzie w różnych częściach Cesarstwa ożywia się uczucie ku dobru ogółu i popęd ku stowarzyszeniu, by w obec panującego obecnie stanu drożyżny i stagnacyi w zarobku,

przynieść możliwą pomoc.

We Lwowic zawiązuje się stowarzyszenie ku dostarczaniu taniej zywności i będzie bez watpienia utworzone na wzór istniejących już w wielu miastach za granica, a mianowicie w północnych Niemczech. Za pomoca stowarzyszenia się pewnej liczby rodzin, zakładają magazyny zasobów, zawierające wszystkie artykuły potrzebne do życia codziennego. Zakupują je w większych ilościach i za gotowe pieniądze, a przeto po najtańszych cenach, i sprzedają wszystkim, którzy przystąpieniem swem nabyli prawo zaopatrywać się z tych zapasów, z nadwyżką w cenie, która służy do pokrycia

kosztów administracyi.

Gazeta Klagenfurcka z dnia 10. b. m. podaje wiadomość o innem bardzo pozytecznem stowarzyszeniu, które już w r. 1847 zaprojektowane rozwinęło się w roku 1850 z małego i niepozornego początku, a w nowszym czasie, jako upoważnione "stowarzyszenie zapomogi pienieżnej" rozwija już skuteczna działalność. Stowarzyszenie to zasadza się na zebraniu się kilku mniejszych rekodzielników miasta Klagenfurtu, którzy zaraz przy wstępie mają złożyć po złr., a potem składać co miesiąc kwotę przynajmniej 20 kr. Wkładki w ratach uiszczane są własnością wkładającego i niosą im 4 procentu; według przepisu może zwrot włożonych pieniedzy nastapić dopiero we trzy lata po wstapieniu członka i za trzymiesięcz-nem wypowiedzeniem. Każdy zaś z członków ma prawo żądać z kasy zapomogi pożyczki sześcioprocentowej na weksel na pół roku wystawiony. Weksel może być potem przedłużony jeszcze na trzy miesięce, a spłata uiszczać się w ratach przynajmniej po 5 złr. Kwota zadać się mogacej pozyczki stosuje się podług sumy włożonej, a główna korzyść zakładu na tem się zasadza, że żadający poki może otrzymać większa sumę, niż ta, która włożył. Łączy wiec zywioły zakładu kasy oszczedności i kasy kredytowej na potrzeby owych mniejszych rekodzielników i trudniących się przemysłem, którym bank eskomptowy dla nieprotokołowanych firm nie jest przystępny.

Statuta c. k. uprzywilejowanego austryackiego instytutu kredyto-

wego dla handlu i przemysłu. (Ciag dalszy. Ob. nr. 263. G. L.) IV. Rozdział.

Organizacya towarzystwa.

§. 23. Prowadzeniem spraw towarzystwa zająć się mają nastepujace organa:

- A. Zgromadzenie jeneralne.
- B. Rada administracyjna.
- C. Dyrekcya.

A. Zgromadzenie jeneralne.

S. 24. W zgromadzeniu jeneralnem mają udział wszyscy akcyonaryusze, którzy wzięli przynajmniej dwadzieścia akcyi towarzystwa. Posiadaczom 20 akcyi przysłuża prawo jednego głosu,

dwóch głosów, **50** 100 trzech czterech pięciu

a za każdych 200 dalszych akcyi prawo jednego głosu więcej. Zaden jednak akcyonaryusz niemoże dawać więcej jak 10 kresek, a to bez różnicy, czy to głosuje osobiście lub przez pełnomocnika swego, i żadnemu też pełnomocnikowi jednego lub więcej akcyonaryuszów więcej nad pomienioną liczbę kresek nie przysłuża.

Akcye, do których przywiązane jest prawo głosowania na zgromadzeniu jeneralnem, należy czterma tygodniami przed terminem wyznaczonym do posiedzenia złożyć albo towarzystwu w Wiedniu, lub u tych kas za granicą, jakie rada administracyjna w tej mierze oznaczy. S. 25. Zgromadzenie jeneralne odbywać się będzie co roku

w miesiącu marcu lub kwietniu.

Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia jeneralnego nastąpi, jeźli to uchwalonem zostanie albo ze strony rady administracyjnej większościa dwóch trzecich części głosów, lub jeżli przynajmniej sześćdziesięciu akcyonaryuszów mających prawo do głosowania poda w tym

względzie pisemną propozycyę do rady administracyjnej.

Zwołanie wychodzić ma od rady admnistracyjnej za pomocą obwieszczenia w gazecie wiedeńskiej (Wiener Zeitung), lub za pomocą ogłoszeń w publicznych dziennikach zagranicznych, od rady administracyjnej do tego przeznaczonych. Ostatnie te jednak ogłoszenia umieszczone być mają po dziennikach przynajmniej 42. dniami przed terminem do zebrania się zgromadzenia oznaczonym, a nadto wyrazić w nich należy zamiar zwołania i przedmioty, które rozpoznawane być mają.

S. 26. Prawo głosowania na zgromadzeniu jeneralnem wykonywać może akcyonaryusz tylko osobiście, lub przez udzielanie pełnomocnictwa innemu akcyonaryuszowi, któremu prawo głosowania już

wprzód przysłużało.

Wyjątkowo zaś mogą zastąpione być w tej mierze osoby małoletnie przez swych opiekunów, żony przez swych męzów lub przez osobno wybranego pełnomocnika, stowarzyszenia handlowe przez którego z swych członków firmę handlową posiadających, a w ogólności towarzystwa przez upoważnionego w tej mierze członka swego, tudzież korporacye, zakłady i t. p. przez którego swych przełożonych.

§. 27. Na zgromadzeniu jeneralnem prezydować będzie prezydent rady administracyjnej, w jego niebytności zaś jeden z wiceprezydentów, lub który-kolwiek z członków mianowany do tego ze strony

rady admistracyjnej.

Prezydujący stanowi o porządku, w jakim przechodzić mają przedmioty podane de rozpoznania, kieruje rozprawami i rozpo-

czyna głosowanie.

Skrutatorami mianowani beda ci akcyonaryusze, którym przysłuża największa liczba głosów; gdyby zaś od tego się uchylali, natenczas przychodzą z kolei akcyonaryusze z największą po tamtych liczba głosów.

Prezydujący i skutatorowie mianują sekretarza.

S. 28. Na zgromadzeniu jeneralnym znajdować się powinno przynajmniej 60 członków obecnych, jeżli uchwała na nim powzięta ma być ważna, a ci 60 powinni mieć prawo do dania przynajmniej 100 kresek.

W razie niedostawania tej liczby zwołane ma być na nowo zgromadzenie jeneralne. Na ten jednak wypadek dość jest wydać o tem obwieszczenie publiczne 10 dniami naprzód, a akcye złożyć tylko 5 dniami przed oznaczonym terminem nowym. Ważność powzietych uchwał na takiem po raz wtory zwołanem zgromadzeniu nie będzie zależyć już od tej lub owej liczby członków lub głosów.

S. 29. Na zgromadzeniu jeneralnem brane beda do rozpoznania te tylko przedmioty, które oznaczono w programie ogłoszonym

przez radę administracyjną.

Każdemu członkowi głosującemu przysłuża prawo przedkładania od siebie propozycyi; propozycye te jednak nię pójdą natychmiast pod obrady i nie otrzymają uchwały, a zgromadzenie otrzymawszy taka propozycyę popartą przynajmniej od 20 członków ma wprzód rozstrzygnąć, kiedy to należy wziąć do rozpoznania.

S. 30. Zgromadzenie jeneralne wybiera członków rady administracyjnej, w którymto celu przedłożony jej będzie spis akcyona-

ryuszów mających prawo do tego wyboru.

Odbiera sprawozdanie rady administracyjnej o sprawach To-

warzystwa.

Wybiera z grona swego wydział rewizyjny, który po zamknięciu najbliższego bilansu sprawdzać ma rachunki przedłożone mu przez radę administracyjną i przedkładać w tej mierze sprawozdanie zgromadzeniu jeneralnemu, które się roku następnego zbierze.

Potwierdza i uchwala rachunki sprawdzone przez wydział rewizyjny, i oznacza ilość dywidendy przypadającej na każdą akcyę

Udziela radzie administracyjnej potrzebnych upoważnień do

czynności statutami nieprzewidzianych.

§. 31. Zgromadzenie jeneralne stanowić ma uchwały ściśle według większości głosów. Przy zachodzącej równości głosów roz-

strzyga kreska prezydującego.

Propozycye względem zmiany statutów, względem przedłużenia istnienia Towarzystwa lub rozwiązania go przed czasem oznaczonym, tudzież co do rozszerzenia zakresu jego działalności, moga uchwalane być przez zgromadzenie jeneralne tylko większością głosów trzech czwartych części głosujących; dla ich zaś przeprowadzenia potrzebne jest najwyższe przyzwolenie.

S. 32. Wszystkie wybory odbywają się pisemnem głosowaniem

za pomoca kartek.

Jeźliby przy którym wyborze nie otrzymano przy pierwszem głosowaniu stanowczej większości głosów, natenczas odbywa się tajne głosowanie w gronie tych członków, którzy przy pierwszem głosowaniu otrzymali najwięcej kresek, a mianowicie wprowadza się w takim razle do ściślejszego głosowania podwójną liczbę członków do wyboru przeznaczonych.

Przy zachodzacej równości głosów rozstrzyga większa ilość akcyi posiadanych; przy jednakowej ich ilości rozstrzyga los szczęścia.

S. 33. Powzięte na zasadzie statutów uchwały zgromadzenia jeneralnego, obowiązujące są dla wszystkich akcyonaryuszów. Odstąpić od nich żadną miarą już nie można.

S. 34. O czynnościach zgromadzenia jeneralnego spisywany będzie protokół, do którego dołączy się lista członków obecnych. Protokół podpisuje prezydent i członek zgromadzenia rozporządzający największą liczbę kresek, a oprócz tego podpisany być ma i ze strony komisarza rządowego. Do protokołu tego wciągane być

mają same tylko rezultaty czynności. (Ciag dalszy nastapi.)

### Ameryka.

(Projekt nowego tunelu. - Potoczne.)

Według dzienników Nowo-Jorskich zamyślają w Buffalo połączyć Stany zjednoczone z Kanadą tunelem idacym popod rzekę Niagare. Koszta wykonania tego projektu podano na 800.000 dolarów. --Według doniesień, które przywiózł paropływ "Canada" po dzień 26. z. m., przycichły już w Wasyngtonie pogłoski o nieporozumieniach między Anglia i Stanami zjednoczonemi; a zaś wieść o wyprawieniu rosyjskiego posta do Stanów zjednoczonych ma być zmyślona.

Portugalia.

(Inauguracya kolei żelaznej.)

Pisza z Lizbony z d. 29. paźd.: "Parostatek "La Bretagne," na którego pokładzie się znajdowałem, zawinał d. 20. przed zachodem słońca do Tagu. U podnóża wieży stojącej na brzegu rzeki rozbity był namiot ozdobiony tysiącami chorągiewek, banderami Portugalii, Francyi i Anglii. Obchodzono inauguracye pierwszych robót kolei żelaznej prowadzącej z Lizbony do Cintry. Linia ta będzie dalej prowadzona aż do Oporto."

### Hiszpania.

(Interpelacya w Kortezach względem stosunków Hiszpanii politycznych. — Reklamacye angielskie w sprawie handlu niewolnikami.)

Na posiedzeniu Kortezów dnia 6. listopada zapytał deputowany Ramirez Arcas ministra spraw zewnętrznych, czyli w stosunkach do obcych mocarstw nie zaszły jakie zmiany, a uzasadniając swe zapytanie powołał się na listy kupców i właścicieli okrętów z rozmaitych portowych miast Hiszpanii. Jenerał Zabala oświadczył: "ze z wszystkiemi mocarstwani, oprocz z Rosyą, istnieją najserdeczniejsze stosunki przyjaźni i że celem powołania rozmaitych dyplomatów hiszpańskich do Madrytu było tylko powiększenie liczby dyputowanych

zystapić do wotowania ustawy." Kortezów, ażeby pr

\_ Do dziennika Constitutionnell piszą z Madrytu z d. 4. listopada: Wczoraj wydał lord Howden powtórną notę do rządu naszego w sprawie pojmania okrętu hiszpańskiego przez angielskie okręta krążące na zachodniem wybrzeżu Afryki. Okręt ten "Fernando-Po," należący do żeglarzy z Barcelony opuścił ten port ze znaczna liczba beczek na zapas wody. Ta wielka liczba beczek wydała się okrętom krażącym tem bardziej podejźrzaną, iż kapitan okrętu pie był w stanie dać odpowiednego wyjaśnienia. Zatrzymano więc okręt i zawieziono do Sierra-Leone, gdzie komisya mięszana sprawę tę rozpoznać miała. Właściciele okrętu dowiedziawszy się o jego zajęciu, zanieśli skargę do rząds hiszpańskiego. Między nimi znajduje |

się niejaki Domingo Moostich, który mieszkał długi czas na wybrzeżu arfykańskiem i według urzędowych dokumentów władz angielskich prowadził tam obszerny handel niewolnikami. Rząd angielski dowiedziawszy się równocześnie, że kupca tego mianowano gubernatorem wyspy Fernando Po leżącej niedaleko wybrzeży afrykańskich, obawiał się, by pod opieka jego nie rozwinał się ten handel jeszcze więcej. Opierając się tedy na istniejących między obydwoma krajami umowach, wniosła Anglia usilne przedstawienia do rządu hiszpańskiego. Ale rząd nasz nie uwzględnił dotychczas tych remonstracyi, a teraz przyszło już do tego, że Anglia kazała oświadczyć przez ambasadora swego, że jeżliby Dominga-Moostich nie odwołano, musiałaby uważać wyspę Fernando Po za zbiorowisko niewolników i według tego postępować.

### Anglia.

(Instalacya Lorda Mayora. - Wykaz banku.)

Londyn, 10, listopada, Nowy Lord-Mayor p. Dawid Salomons złożył wczoraj o god. 2, w Guild-Hall przysięgę urzędowa. Potem odbył się zwyczajny uroczysty pochód z City do Westminster nie z taką jednak jak dawniej wystawnością i pompą. — Zapas metalów banku angielskiego zmniejszył się w zeszłym

tygodniu o 3731 fuut., a obieg banknotów o 339.045 funtów.

### Francya.

(Poczta paryska: Zbicie falszywych pogłosek. — Wyprawa więźniów. — Dar Cesarzowej do kaplicy S. Eugenii. — Służba wybrzeża w Algieryl. — Nowiny dworu. — Żegluga na morzu azowskiem ograniczona. — Sądy i kary na wszelkie rodzaje falszerstwa. — Zakład S. Wincentego a Paula.)

Paryż, 11. listopada. Na czele swej nieurzędowej cześci przynosi Monitor następujący artykuł: Każdy krok rządu dla dobra ogółu skutecznie przedsięwzięty, wywołuje ustawiczne zarzuty pojedynczych ludzi w osobistym swym interesie uszczuplonych, którzy nie wahają się nawet rozsiewać ze złej woli lub z widoków osobistych, wieści o zmianach ministeryalnych. Podobnie też w ostatnich czasach rozszerzane pogłoski nie miały wcale innego powodu. Nie zamilczając surowej przygany, na jaką postępowania takie zasługują, oświadczamy, że wszelkie pogłoski o zmianie ministeryalnej nie mają najmniejszy podstawy.

— Fregata "Erigone" odpłynęła z Toulonu do Cayeny i od-wozi 300 więźniów na deportacyę do Guyanny skazanych. Jej Mość Cesarzowa raczyła darować kaplicy św. Eugenii trzynaście obrazów przedstawiających stacye męczeńskie zbawiciela. Pomiędzy mieszkańcami algierskich wybrzeży zamierzają rekrutować majtków do służby wybrzeżnej. Oficerom marynarki będzie polecono zająć się ich ćwi-

czeniem do służby marynarskiej.

- Ambasador portugalski doręczył Cesarzowi przedwczoraj pismo, w którem Król Portugalii donosi o swem wstąpieniu na tron i potwierdza ambasadora w jego urzędowaniu. – Monitor uwiadamia stan handlowy, że naczelny wódz eskadry francuskiej na czarnem morzu wyznaczył na dniu 20. listopada powrót neutralnym na morzu azowskiem znajdującym się okrętom, by zapobiedz, żeby je lody nie zaskoczyły i przez całą zimę nie zatrzymały. Zawijanie przeto okrętów handlowych na morze azowskie, gdzie żegluga rosyjska kończy się już z d. 15. listopada, jest zakazane od dnia 20. listopada. — Tutejszy fabrykant jedwabiów Charbonnier, który pewnemu kupcowi dostarczył 80 sztuk z welną mocno zmięszanej materyi za czysty jedwab, skazany został wyrokiem sądu policyi poprawczej na trzy miesiące więzienia i zapłacenie 50 franków kary. Pewna dama oszukana ta materya oskarzyła kupca, który się wykazał, że sam jest oszukanym. – Przeciw fałszerzom artykułów żywności wszelkiego rodzaju, tudzież przeciw oszukaństwu na miarze i wadze postępują teraz sądy z największą surowością. W zeszłym tygodniu skazano tu i w wielu innych miejscach wielu za podobne przestępstwa, a szczególnie kupców towarów korzennych, maki i wina, piekarzy itd. — W 10. i 11. okregu Paryża beda otwarte z d. 15go listopada zakłady (pod wezwaniem S. Wincentego a Paula), gdzie będzie można dostać talerz zupy za 5 cent., porcyę mięsa za 10, porcyę jarzyny i ryżu także za 10 cent. — W przyszła sobole (d. 17.) da miasto Paryż ucztę dla księcia Napoleona i ces. komisyi wystawy. Po uczcie odbędzie się wielka recepcya w ratuszu.

### Szwajcarya.

(Niezawisłość kolei szwajcarskich. – Rozporządzenia katolickiej rady administracyj-nej. – Trzęsienia ziemi.)

Berna, 3. listopada. Rada zwiazkowa zajmywała się dzisiaj gorliwie ułożeniem prawa, któreby ustaliło niezawisłość kolei żelaznych szwajcarskich od państw zagranicznych, a zarazem i zabezpieczyło wojskowe interesa krajowe zagrożone ponickąd budową dróg żelaznych. Prawo to będzie polegać, j ak twi na następujących punktach: Szwajcarskie koleje żelazne nie mogą być sprzedane towarzystwom zagranicznym, niemogą także stać pod wyłącznym zarządem zagranicznych towarzystw, a wszelkie połączenia się kolei szwajcarskich z zagranicznemi nie mogą nastąpić, tylko za potwierdzeniem rady związkowej.

— Katolicka rada administracyjna w St. Gallen zniosła filozo-ficzne stowarzyszenie nauczycieli. Urząd rektora katolickiej szkoły kantonalnej w St. Gallen obsadzono teraz stanowczo, proboszcz Kai-

ser skłonił się do przyjęcia tej posady.

— Trzesienie ziemi w dolinie Vispert w kantonie walijskim powtarza się. W miesiącu wrześniu liczono 30 mniej więcej silnych wstrzaśnień a do dnia 24. października doliczają nowych 25. Znany badacz przyrodu kanonik Rion ma wkrótce ogłosić swe w tym przedmiocie zbierane uwagi i spostrzeżenia.

### Włochy.

(Ambasadorowie neapolitański i rosyjski do Rzymu.)

Do Rzymu przybył Signor de Martino, nowy poseł neapolitański przy kuryi rzymskiej. Spodziewają się także przybycia nowego posła rosyjskiego, hrabi Kisselewa. Zwłoki zmarłego posła niegdyś bawarskiego, hrabi Spaur, przywieziono do Rzymu dla złożenia ich w sklepieniach grobowych familii Giraud, z której owdowiała hrabina Spaur pochodzi. Zwłoki zaś zmarłego w Rzymie posła belgijskiego, hrabi Lidekerke de Beaufort, odwieziono do Belgii dla złożenia ich w tamtejszym grobie familijnym.

#### Niemce.

(Sprawa o przedruki dziennikarskie.)

Redakcye dzienników w Frankfurcie i Berlinie podały teraz proźbę do wysokiego zgromadzenia związkowego, o wydanie ustawy, by nie było wolno ogłaszać depeszy telegraficznych z dzienników, które je pierwotnie umieszczają, bez porozumienia się wprzód z ich redakcyami, a to przed upływem przynajmniej 24 godzin. Przy tej sposobności wytoczona będzie znów sprawa względem przedruków dziennikarskich.

### Rosya.

(Uwolnienie z urzędu jenerala Kleinmichel. — Cesarza oczekują w Kownie. — Handel na Niemnie.)

Journal de St. Petersbourg zawiera następujące doniesienie urzędowe: "Najwyższym rozkazem dziennym z dnia 27. października został jenerał-adjutant, jenerał infanteryi hrabia Kleinmichel, naczelnik komunikacyi drogowych i robót publicznych na swe ządanie dla watłego zdrowia od urzędu tego uwolniony, pozostając nadal członkiem rady państwa, jenerałem-adjutantem i senatorem; jenerałlejtnant senator Czewkin obejmie funkcye naczelnika komunikacyi drogowych i robót publicznych z zatrzymaniem swych godności jako senator, członek rady państwa i korpusu inżynierów min".

Do koresp. prusk. piszą z-nad granicy rosyjskiej z d. 6. b. m.: W Kownie stoją teraz dwa kompletne pułki grenadyciów. Oczekiwano tam przybycia Jego Mości Cesarza Alexandra w powrocie z południowej części kraju do Petersburga. Przygotowano już konie na wszystkich stacyach. — Żegluga na Niemnie była w październiku i

z początkiem listopada bardzo ożywiona.

### Turcya.

(Okreta ze zbożem. – Szable honorowe jeneralom z-pod Karsu. – Omer Basza posuwa się ku Mingrelii. – Napady zbójeckie. – Drożyzna i zbiegowiska uliczne.)

Parostatek "Jourdain" przywiózł do Marsylii doniesienia z Konstantynopola z dnia 1. listopada: 50 okrętów zbożem naładowanych wracających z portów morza azowskiego i czarnego przejeżdzało przez Bosfor. — Sułtan przesłał jenerałowi Williams i Vassif Baszy bogato kamieniami ozdobione szable honorowe. — Doniesienia z Azyi

potwierdzaja, że Omer Basza posuwa się ku Mingrelii.

Salonichi, w poczatku października. Według wiadomości z Volo pojawili się od niejakiego czasu w tamtejszej odnodze morskiej korsarze, którzy niepokoja nietylko okolicę tamtejszą, liczącą przeszło 20 włości, lecz także angielskie towarzystwo kopalni pod Zagorą w pobliżu morskiego wybrzeża. Naczelnik bandy zbójeckiej niejaki Haszid Antonio zagroził miedzy innemi tym włościom podpaleniem, jeżeli mu nie złożą sumy 400.000 piastrów; a z członków angielskiego towarzystwa wział dwóch zakładników. Aby zapobiedz temu bezprawiu, zaczał krążyć po owych wodach c. k. wojenny bryg "Montecuccoli" pod rozkazami kapitana A. Franowich na wezwanie tutejszego c. k. konzula; również puściły się w pogoń za korsarzami stojące tu wojenne korwety tureckie, i zdobyły przy tej sposobności w pobliżu wyspy Negroponte dwie duże barki, każdą o 2 działach; załoga ich wynosiła niemal 40 ludzi, ale ocaliła się jak zwykle ucieczką.

W Monastyrze wywołała niezmierna drożyzna żywności mały exces targowy. Tureckie kobiety uzbrojone w kije i kamienie cisnęły się grożno pomiędzy handlarzy; śpieszne wystąpienie policyi położyło jednak koniec temu bezprawiu. Drożyzna najpierwszych potrzeb do życia wywołała także w Salonicc znaczne oburzenie. Przez ustawiczny wywóż żywności i innych artykułów konsumcyjnych ztad do Konstantynopola i Krymu podniosła się cena żywności od początku wojny aż do teraz więcej niż o 200 prct. I tak n. p. siano, którego oko kosztowało przedtem 2 para, płacą teraz po 30 do 35 para za oko. Około 10 milionów ók takiej paszy w wartości ośmiu milionów piastrów stoi tu w stertach przeznaczonych dla sprzymierzonego wojska w Krymie. Taki sam stosunek zachodzi z żywnościami, z maką, jarzyną, rogacizną, koómi i innemi przedmiotami, których własna ludność tych części kraju zaledwo może dostać na

własna potrzebę.

### Z teatru wojny.

Doniesienia z morza baltyckiego.

(Czynności okrętu liniowego Blenheim.)

Kapitan Hall, komendant angielskiego okrętu liniowego "Blenheim", krążąc przed Hango, gdzie kazał wystawić pomnik na cześć

poległych podczas napadu pod Hango, zetknał się kilka razy z podjazdami Kozaków. Znalazł 17 bardzo pięknych żelaznych dział i dwa moździerze, które Rosyanie po zniszczeniu fortu Hango w płytkiej wodzie zatopili, by je zabrać przy sposobności, tudzież znaczną liczbę zakopanych na wybrzeżu kul i patronów kartaczowych, i założony pod ziemią magazyn prochu, który kapitan Hall kazał w powietrze wysadzić. Okręt "Blenheim" powrócił dnia 20. października z swej jazdy do floty pod Nargen.

### Doniesienia z-nad czarnego morza.

(Rosyanie wzmacniają Siewierne. — Sprzymierzeni odpowiednie na poludniowej stronie. — Raport jenerała Simpson i jenerała Spencer. — Ustep ze sprawozdania walki pod Karsem.)

Do dziennika Courrier de Marseille pisza z Konstantynopola z dnia 9. października: Nie zdaje się wcale, ażeby Rosyanie chcieli opuścić północną wyżynę Sebastopola. Przeciwnie widać ciągłe ruchy nieprzyjaciela i nieustanną pracę jego nad fortysikacyami. Ogromne szańce wzniesiono po drugiej stronie zatoki, a na kilku punktach widać znaczne roboty i liczne baterye o wysokich przedmurzach. — Dzieła te zwracają uwagę sprzymierzonych. Nie idzie już o to, by na ogień rosyjski odpowiadać z 4 lub 5 bateryi, lecz z 25 lub 30 bateryi moździerzowych, które z korzystnego stanowiska naszego mogą dosięgać i niszczyć najodleglejsze pozycye rosyjskie. Zdaje się, że pływające baterye z-pod Kinburna połączą się z artyleryą ladowa. Jenerał Levaillant, który od wyjazdu jenerała Bazaine jest gubernatorem Sebastopola, prowadzi gorliwie roboty, wykonywane pod dyrekcyą artyleryi i korpusu inżynierów.

- Ministeryum wojny otrzymało następujacą depeszę jenerała

Simpson:

"Sebastopol, 23. października.

Milordzie!

Mam zaszczyt przesłać Waszej lordowskiej Mości kopie listu podpułkownika Ready wraz z alegatem. Donosi w nim o czynności oddziału wojska wyprawionego do Tamanu po paliwo i budulec. Dopełniono zupełnie polecenia. Niestety trzech ludzi utraciło przytem życie zapędziwszy się poza wyznaczoną wpoprzód granicę. Mam powód sądzić, że większa część tureckiego kontyngensu jest obecnie zebrana w Kerczu. Stan zdrowia wojska jest bardzo pomyślny. Prawda, że w upłynionym tygodniu wydarzyły się pojedyncze przypadki cholery; jednak choroba ogranicza się tylko na nowo przybyłych. J. Simpson".

Do tej depeszy załaczony jest jako dopisek następujący raport

jenerała brygady Speucer:

Kinburn, 19. października. "Mam zaszczyt przesłać teraz naczelnemu komendantowi dokładniejszy wykaz stojącego pod memi rozkazami wojska, niż w mojej depeszy ułożonej z pośpiechem z d. 17. b. m. uczynić mogłem. Dzisiaj zajmuję się przeniesieniem odda-lonego 3 mile od Kinburnu obozu mego w poblize fortu; bo pomimo żeśmy bez straty czasu pozakładali okopy, jest nasza pozycya jednak nazbyt rozciągnięta, a w przypadku zaczepki z głębi kraju mogłyby nam mały przynieść pożytek kanonierskie łodzie floty sprzymierzonych dla zbytniej odległości. - Front nowej pozycyi naszej nie będzie przenosić pół mili, a z obu stron będą nas zastaniać ło-dzie kanonierskie. — Jenerał Bazaine zamyśla jutro przedsięwziąć rekonesans, w którym prawie cała zbrojna siła angielska będzie mieć udział. Weźmiemy z soba prowiant na 6 dni. - Fort Kinburn, mocno uszkodzony dnia 17. ogniem okrętów sprzymierzonych, ma być restaurowany. - Nieprzyjaciel wysadził fort i magazyny Oczakowa w powietrze. - Pogoda jest piękna, a wojsko zdrowe. - Przy brzegu znależlismy wodę do picia i spodziewam się rozszerzyć źródło. Mam zaszczyt itd. A. Spencer".

- Dziennik paryski Presse zawiera dokładne sprawozdanie z Karsu z 7go października o odpartym szturmie Rosyan na te twierdze i o dalszej blokadzie. Sprawozdanie pomienione kończy się tym ustępem: "Mimo zupełnej klęski pod Karsem zatrzymali Rosyanie dawniejsze swe stanowiska pod ta twierdza. Być może, że myśla o odwecie, lecz my i na to przygotowani. Z tem wszystkiem jednak zdałyby się nam teraz posikki, tudzież świeży zapas żywności i amunicyi. Cierpiemy niedostatek, i tylko mundurów nam nie brakuje. Obuwie i mundury rosyjskie dobrze się nam przydały; nasi biedni żołnicrze potrzebowali koniecznie tych płaszczów ciepłych, zwłaszcza w tak chłodnych jak w tym kraju nocach. Tylko taka jak u muzułmanów rezygnacya zdołała też przetrwać tyle cieżkich trudów oblężenia. Rzeczą godną już i u nas podziwienia, jeżli markietanki wspierają żołnierzy naszych na bojowisku, lecz że kobiety tureckie dały tu piękny przykład poświęcenia się dla ulgi swych wojowników, to dziwniejsza. Przez cały czas walki siedmio-godzinnej nosiły bez ustanku wodę ze studzien do redut, i krzepili nią żołnierzy znużonych. - W trop za świetnem zwycięztwem, jakieśmy odnieśli, zakradła się i do nas cholera; nie wielu jednak potad na nią zapadło".

### Doniesienia z ostatniej poczty.

Wiedeń, 13. listopada. Jego c. k. Apostolska Mość powrócił dziś rano do Schönbrunn. Dziennik ustaw państwa i Gazeta Wiédeńska ogłaszają konkordat zawarty między Stelicą Apostolską a Austryą.

Tryest, 13. listopada. Stan zdrowia Jego Cesarzew. Mości Arcyksięcia Ferdynanda Maxymiliana polepsza się znacznie. Draźli-

wość na wrażenia światła i huku jest mniejsza.

Paryż, 13. listopada. Ich Mość Cesarstwo przybyli z Saint-Cloud na mieszkanie zimowe do Tuileryów. Monitor ogłasza artykuł o wynalazku pływających bateryi.

Turyn, 12. listopada. Król Wiktor Emanuel zagail posiedze-

nie parlamentu mowa od tronu.

(Sprostowanie.) W czorajszych doniesieniach z Hiszpanii zamiast "Marrat" czytaj "Marsal".

### Dzisiejsza poczta wiédeńska nie przyszła.

#### Kurs lwowski.

|                                                                                                       | gotó                  | wką                                                   | towa                             | rem                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dnia 16. listopada.                                                                                   | złr                   | kr.                                                   | Ar.                              | kr.                                                   |
| Dukat holenderskî                                                                                     | 5<br>9<br>1<br>1<br>1 | 13<br>17<br>2<br>43 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>40 | 5<br>5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>90 | 16<br>20<br>6<br>44<br>41 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Galicyj. listy zastawne za 100 zr. dez<br>Galicyjskie Obligacye indem dez<br>5% Pożyczka narodowa dez | 89<br>68<br>77        | 30<br>25<br>30                                        | 68<br>78                         | 50<br>30                                              |

### Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|          |        | Dr    | nia 16. li | stopa | da | 18 | 55. |   |   |   |   |    |    | złr. | kr. |
|----------|--------|-------|------------|-------|----|----|-----|---|---|---|---|----|----|------|-----|
| Instytut | kupił  | prócz | kuponów    | 100   | po |    |     |   |   |   |   | m. | k. | 89   | 30  |
| 77       | przeda | 1 ,   | 93         | 100   | po |    |     | ٠ |   |   | • | 77 | 77 | -    | -   |
|          | dawał  |       | , za       | 100   | •  | •  | ٠   | • | • | ٠ | • | 27 | 77 | 90   |     |
| 99       | żadał  | *     | , za       | 100   | •  | •  | •   | • | , | • | • | 19 | 77 | 30   |     |

| Wiedeński kurs papierów.                            |                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Dnia 12. listopada.                                 | w przecięcia       |  |  |  |  |  |  |
| Obligacye długu państwa 5% za sto 743/4             | 743/4              |  |  |  |  |  |  |
| detto pożyczki narod 5% 783/8 1/4                   | 785/16             |  |  |  |  |  |  |
| detto z r. 1851 serya B 5% -                        | -                  |  |  |  |  |  |  |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5% -                    | N. P               |  |  |  |  |  |  |
| Obligacye długu państwa 41/20% 7                    | of the state of    |  |  |  |  |  |  |
| detto detto 40%                                     | -                  |  |  |  |  |  |  |
| detto z r. 1850 z wypłatą . 40/0                    | -                  |  |  |  |  |  |  |
| detto detto detto - 3% , -                          | -                  |  |  |  |  |  |  |
| detto detto 21/20/0 " =                             | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Pożyczka z losami z r. 1834 , 229                   | 229                |  |  |  |  |  |  |
| Jette dette z r 1839                                | -                  |  |  |  |  |  |  |
| detto detto z r. 1854. 978/4                        | 978/4              |  |  |  |  |  |  |
| Obl. wied. miejskiego banku 21/20/0 -               | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850 5% -             | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Obl. indemn. Niż. Austr 5% -                        | and an arrest land |  |  |  |  |  |  |
| detto krajów koron 50% 69 691/2 3/4                 | 691/9              |  |  |  |  |  |  |
| 010 010 010                                         | 947                |  |  |  |  |  |  |
| Alreys n a Tow eskn na 500 zlr 440                  | 440                |  |  |  |  |  |  |
| Akeve kolej žel. Ces. Ferdynanda na 1000 24r. 2049  | 2045               |  |  |  |  |  |  |
| Alegye kolej zel. Glognickiej na 500 zfr            |                    |  |  |  |  |  |  |
| Akcye kolci żel. Edynburskiej na 200 złr            | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Akcye kolei Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 złr. | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Akcye Dunajskiej žeglugi parowej na 500 złr 528     | 528                |  |  |  |  |  |  |
| Akcye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr           | And Applied        |  |  |  |  |  |  |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 złr          | -                  |  |  |  |  |  |  |
| Galleyjaki haty Zastanite po 1/0                    | _                  |  |  |  |  |  |  |

### Wiedeński kurs weksłów.

| Dnia 12. listopada.                                                 | w przecięciu                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amsterdam za 100 holl. złotych 94½ ½ ½ ¼ ¼ Augsburg za 100 złr. kur | 941/42 m.                            |
| Augsburg za 100 złr. kur                                            | 113 <sup>2</sup> /8 uso.             |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stopę 24½ fl. 1123/8 1/4 1/8 l.       | 1121/43 m.                           |
| Converge 200 lire nowe Piemont.                                     | 2 m.                                 |
| Hamburg za 100 Mark. Bank 83 82 8/4 1/2 1.                          | 82 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 2 m.  |
| Lipsk za 100 talarów                                                | - 2 m.                               |
| Cinumna do 200 lire toskaŭ.                                         | - 2 m.                               |
| Londyn za 1 funt sztrl 11-6 5 l.                                    |                                      |
| Lyon za 300 franków                                                 | — 2 m.                               |
| Medvolan za 300 lire austr 1121/4                                   | 112 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 m. |
| Marsylia za 300 franków                                             | 132 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 2 m. |
| Parvž za 300 franków                                                | /4 1321/42 m.                        |
| Bukareszt za 1 złoty Para 241 240                                   | 2401/2 31T. S.                       |
| Konstantynopol za 1 złoty Para 4331/2 433                           | 433 T. S.                            |
| Cesarskie dukaty                                                    | 183/8 Agio.                          |
| Dukaty al marco                                                     | Agio.                                |
|                                                                     | -                                    |

### Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Dnia 16. listopada.

Obligacye długu państwa 5%,  $745/_{16}$ ;  $41/_2\%$ , —; 4%, —; 4%, zr. 1850 —;  $21/_2\%$ , —. Losowane obligacye 5%, —; Losy z r. 1834 za 1000 złr.

z. r. 1839 —. Wiéd. miejsko bank. —, Wegiers. obl. kamery nadw. Akcye bank. 936. Akcye kolei półn. 2032½. Glognickiej kolei żelaznej. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żegługi parowej —. Lloyd Galic. l. z. w Wiédniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego

Amsterdam I. 2. m 94 Augsburg  $113^{1}/_{4}$ . 3 m. Genua — I. 2. m. Frankfurt  $112^{1}/_{8}$  2. m. Hamburg  $82^{5}/_{8}$  2 m. Liwurao — I. 2. m. Londyn 11 – 6. 1. l. m. Medyolan  $112^{1}/_{8}$ . !. Marsylia 132. Paryž  $132^{1}/_{8}$ . Bukareszt 241. Konstantynopol —. Smyrna —; Agio duk. ces.  $18^{1}/_{2}$ . Pożyczka 2 roku  $1851^{5}/_{9}$ . stantynopol — Smyrna —; Agio duk. ces. 18½. Pożyczka z roku 1851 50,0 lit. A. — lit. B. —. Lomb. —; 5% niż. austr. obl. indenm. —; innych krajów koron. 70; renty Como —; Pożyczka z roku 1854 975/16. Pożyczka narodowa 77½. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. — fr.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. listopada.

Hr. Mier Feliks, z Witkowa. — PP. Orłowski Cygenberg Feliks, z Zagrobeli. — Rodkiewicz Seweryn. z Łukawicy. — Polanowski Feliks, z Bojańca. — Rozwadowski Erazm, z Hładek. — Dobrowolski Jan, z Bełza. — Janiszewski Juliusz, z Wołoniowa. — Nowosielski Ludwik, ze Zbory. — Bogdanowicz Robert, z Ostrowca. — Mniszek Antoni, z Stubienka. - Bystrzanowski Leopold, z Makoniowa. — Kriegshaber Ant., c. k. przełożony powiat., z Przerwóle

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 16. listopada.

Hr. Fredro Edward, do Basic. - Baron Brunicki, do Gajów. - Łodyński Piotr, do Prosinowa. – Kasparek, c. k. radca obw., do Przemyśla.

## Spostrzezenia meteorologiczne we Lwowie.

| Duta  | 19.     | nst   | opada.   |   |      |  |
|-------|---------|-------|----------|---|------|--|
| opień | Stan    | DO-   | Kierunek |   |      |  |
| ionla | veriat. | rtm o | Kierunek | ı | siła |  |

| Pora         | Pora  Barometr w mierze parys. spro- wadzony do 0° Reaum.  Stopień ciepla według Reaum. |        | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru | Stan<br>atmosfery |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 6 god. zrana | 330.28                                                                                  | + 1.8° | 78.3                                   | poludzach. sł.            | pochmurno         |  |
| 2 god. pop.  |                                                                                         | + 3.1° | 59.8                                   | połwsch. "                | 7                 |  |
| 10 god. wie. |                                                                                         | - 1.5° | 85 1                                   | połudzach. "              | 7                 |  |

#### TEATE.

Dziś: na korzyść kapelmistrza p. Józefa Schürer, opera niem.: "Die Jüdin."

Jutro: 18. listopada 1855 (abonament nr 3.)

"Zły duch zamku Ronquerolles." (Druga część Pamiętników Szatana) nowa fantastyczna melodrama z francuskiego w 5 aktach a 10 obrazach z prologiem.

#### Termina

sprzedaży, kupna, dzierzawy, licytacyi i t. d.

Dnia 19. listopada: Licytacya na dostawę materyału do restauracyi gościńców powiatu dubieckiego w Sanoku. - Relicytacya na wybudowanie no. wego gr. kat. kościoła parafialnego w Podkamieniu w Brzeżanach. -- Licytacya realności nr. 903/4 w e L wowie. - Sprzedaż trzydziestu koni od pociągów wojskowych w Drohobyczu.

Dnia 20. listopada: Licytacya na dostawę materialu do budowy gościńca. w Sanoku. - Sprzedaż 30 koni od pociągów wojskowych w Drohobyczu. - Wydzierzawienie dochodów z podatku konsumcyjnego w Sanoku.

Dnia 21. listopada: Wydzierzawienie trzech stacyi mytowych w Sanoku. Dnia 22go listopada: Wydzierzawienie młynów w Peczyniżynie. -Wydzierzawienie trzech stacyi mytowych w Sanoku. - Licytacya dóbr Zbora w Stanisławowie. – Licylacya realności nr. 101 w Czerniowcach. – Licytacya na restauracyę mostu na gościńcu między Samborem a Turką w Samborze. – Sprzedaż 30 koni od pociągów wojskowych w Samborze.

Dnia 23. listopada: Sprzedaż 30 koni od pociągów wojskowych w Stryju. Dnia 26. listopada: Wydzierzawienie browaru winnickiego we Lwowie. Dnia 27. listopada: Licytacya młyna parowego nr. 88 na Mniszu w Przemyślu. – Licytacya na dostawę materyału do budowy gościńca w Kopyczyńcach.

Dnia 28. listopada: Sprzedaż dwóch sztuk 5-procentowych obligacyi indemnizacyjnych we Lwowie. - Licytacya na zrestaurowanie wieży kościoła św. Jędrzeja we Lwowie.

C. k. ministeryum handlu poleciło urzędom przy telegrafach, ażeby przy układaniu słów w depeszach obcym językiem pisanych jak najstaranniejszą łożono baczność i uwage, albowiem zdarzały się już wielokrotne wypadki, że przez błędne i fałszywe ugrupowanie pojedynczych słów zmieniło się zupełnie znaczenie całej depeszy.

- Zakaz używania naczyń z niepobielanej miedzi lub mosiądzu ponowiono znowu temi czasy, mianowicie zakazano pod surowemi karami używać naczyń podobnych cukiernikom, piernikarzom i kawiarzom, a kupcom zaś zabroniono także używania wag miedzianych.

- Medale honorowe za wystawe przemysłowa w Paryżu sa już gotowe. Pierwszy z trzech klas medal, a mianowicie złoty, srebrny i brenzowy ma objętości 59 millimetrów, drugi, tylko ze złota, 45 millimetrów; a trzeci złoty, srebrny i bronzowy 40 millimetrów. Modelował je p. Barre; po jednej stronie znajduje się dobrze udany wizerunek Cesarza, po odwrotnej zaś wieniec złożony z herbów wszystkich narodów na wystawie reprezentowanych; w tym wieńcu stać będzie nazwisko exponenta. Napisy są takie: po jednej stronie: "Napoleon III. Empereur des Français," po drugiej: "Exposition universelle 1855. Agriculture, industrie et beaux arts."

- Według urzędowego sprawozdania w dzienniku "Monitore Toseano" zapadło w państwie toskańskiem, a mianowicie w dystryktach: Florencya, Lucca, Piza, Siena, Arezzo, Grosseto i Liwurna z ludności w liczbie 1,817.466 mieszkańców od lutego do końca października 49.618 osób na cholerę, z których 25.941 umarlo.

Przy dzisiejszej Gazecie Nr. 48. Dodatku tygodniowego.